### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

## (Nro. 124.)

19. Fazdziernika 1841.

#### Dostrzczenia meteorologiczne we Lwowie.

| Daicá<br>i<br>micsiąc | Czas  | digay    | miary                                | metr<br>Reanin | linij        |                                  | Ombro-<br>metrmin.<br>paryzk. | Wiatr                            | Stan armosfery |     |
|-----------------------|-------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------|-----|
| 16 Pazazier.          | 2 Po. | 26.776   | 27 8 5<br>27 7 1<br>27 6 2<br>27 5 7 | + 15,4         | 5 62<br>4,13 | 88,66<br>79,38<br>91,60<br>91,37 | 0,000                         | Folud. W. staby                  | ō.             | 100 |
| 17                    | 2 Po. | 26,809 8 | 7 6 7                                | + 9,9          | 3.78         | R1 86                            | 0. 256                        | Zachod, średni<br>Połud, Z.slaby | @ i chm. 4.    |     |

Sredni stan wilgoci dnia 10. Pazdzieraika: 86,55; dnia 17 Pazdziernika: 87,38 pCt.

Temperetara powietrza ( największa ) 16. Paździera. (+10-4) 17. Paździera. (+11-2) w przecjagu 24. godzia ( najwajejsza ) 16. Paździera. (+6.8)

#### Pizyjechali do Lwowa.

Duia 15. Paździerojae: Hrabia Baworowski, z Bartatowa. — Niezabitowski, z Uberec. — Lewicki Józef, z Jaworowa. — Elowitzki Ronstanty, Shomorowski Mikelaj, i Raciborowski Jan, z Podgorza. — Dłuski Tomasz, z Polski. — Bellisomi, c. k. Porucznik, z Tarnopola.

Daia 16. Października: Hrabia Uruski Seweryn, z Biłki. - Jeźwiński Karol, z Podniestrzan. - Mochnacki Tymoteusz, ze Stanisławowa. - Łodyuski Hieronim, z Rahorec. -- Turnu?, c. k. Podporucz-

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnie 15. Pazdziernika: Hrabia Dzieduszycki Kazimierz, do Niesłuchowa. - Baron Bertrand, do Brzeżan. — Baron Escherich, do Wadowic. — Turkuł Tadeusz, do Polski. — Mazaraki Andrzej, do Złoczowa. — Papparowie Stanisław i Felix, do Żółkwi. — Zawadzki Władysław, de Złoczowa. — Rittner Julijusz, do Ustrzyk. — Wistniowski Ludwik, do Grodka. — Micewski Adam, do Stryka.

Dnia 10. Pazdziernika: Urabia Zeleński Wit, do Baristowa. - Hrabia Bakowski, do Pod-górza. - Kapist, ces. ros. Pułkownik, do Brodów. - Blesnowic, c. k. Podpułkownik, do Przemyśla. --Burian, c. k. Kapitan, do Stanisławowa. - Smarzewski Nisodem, do Stryja. -- Białobrzeski Benedykt, do Grodka.

#### HR

Dnia 12. Pazaziernika. Sradma cena. Kura wexlowy w M. H. pCtu. w M. K. z duia 12. Puzdziernika. Obligacyje długu stana - · · · (5 )110 3j16 Amsterdam, za 100 talar. Hur. tal. 133 Posyczka do wygrania przez losy s r. Augsburg; za 100 ZR. Kor.; ZR. 1834 xm 500 ZiR. . . . . . . Franklutt a.M. 12130ZR.20fl. stopyZR. 97 Pożyczka do wygrania pr. losy zr. 1839 Grans, sa 3001.lr. nove di Piemonte ZR. 113 5/8 g. . mie. EA 250 ZR. - - - - 328 7116 Mainburg, 22 talar, bank. 100; Kur. Tal. 142 3/8 w. 2 mie. EA 50 ZR. Livorso, as 300 Lira Toscany ZR. 65 11116 Obligacyje wiedzaskie baakowe . . (2 132 ) 64 334 (2 ) 55 Londyn, zu font atterlingow ZR. Medvjelan, sa 300 auetr. Lir. ZR. Obligacy ie powszechaej i węgierskiej (3 Maravilla, 33 300 frankow ZR. Hamery nadwornej, dawniejszego Peryl, 22 300 frankow ZB. (2112) --dingu Lombardahiego, tudzici we (21)4) -Florencyi i Genui zaciągnionej-po- (2 . (1 314 ) 45 114 (Sharb.) (Doment.) (M. H.) (M. M.) Obligacyje Stanow Austryjac- 13 kich powyżej i nitej Anizy, (21/2) 64 114 Czech, Morawii, Salazka i (2 15) ) Styryl, Rranay, Raraiolii i (2 ) Gorycyi (1 34)

54112

Akcyje bankowe, jedna po 1600 1,2 ZR. w Mon. Hop.

Listy rashawne gateryjohio, as 100 Zili. . 97 134 (

#### Kurs I wowski

96 114 g.

113 314 W. 2 mid.

3 mie.

2 mis.

9-40

98 314

11358

w monecie konwencyjonalnot. Dnia 18. Października. Zr. Kr. i) nhat holanderski . . . 33 112 flunat cesarski . 26 Rubel rossyjahi ... Rubel roszyjaki
Rusza: polski (6 zł. pol.)
Listy zariawna golicyjskie (bez kupona) (za 160 zr.) żadają 98 33 24

Na c. h. Loteryi we Lwowie wyciągnieto dnia 16go Października 1844 r. następujących pięć numerów:

20. 32. 33. 9. 57.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 20go Października i 9go Listopada 1844 roku.

Spis osób wo Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych:

Od 10. do 12. Października 1844. Chrześcijanie:

Joanna Skrubske, córka wyrobnika, 7,12 roku mająca,

na paraliz plucowy.
Teresa Riedel, córka stedlasza, 1 rok muj., na pu-

chlinę woduą. Józefa Turczyńska, 1 2j12 r. m., za febrę konsume. Emilija Lipecka, 1 rok maj., i Maryjarna Władisz,

córka szynkarza, 6 dni m., na konwulsyje. Anna Słowikowska, 5 mies. m., na dychawicę. Maryjanna Cicholska, wdoda po księdzu, 60 lat maj.,

na zapslenie błony brzuchowej. Antonina Lauczecka, uboga, 38 lat maj., na suchoty

płucowe. Jan Pazierski, wieśniak, 25 lat maj., na puchl. wod. Wojciech Niszkowski, wyrobnik, 19 lat m., na kurcz.

Emeryh Kazikas, szeregowy z pulku Barona Mariassy, 22 lat m., na suchory pf.

Maryjauna Gajocha, córka wiczniaka, 5 tygodni m., na konsumcyję.

J zef Wimassal, poborca, 64 lat m., na biegunhę.

Zydzi:
Dawid Bendel recte Walles, 8 dni maj., na niemoc.
Frimet Rolischer, włascicielka domu, 64 lat maj., na
suchoty płucowe.

Isaak Laufer, dziécię hupca, 12/12 r. m., na konsum. Jonas Hilfsforf, dziécię faktora, 14 miesięcy maj., na zapalenie gardia.

Doniesienia urzędowe.

(3257) Ediftal-Aberladung. (3)

Mro. 183. Womit Johann Krasnodemski vol Sadowski vom Saus-Aro. 87 aus Dzurkow im Berlaufe von 3 Monathen in seine Heimath eine berufen wird; nach Berlauf bieses Zeitraums selber den bestehenden Vorschriften gemäß geahndet wird.

Dzurkow am 21ten September 1844.

(3933) Ediktal-Vorladung. (3)

Mro. 258. Die auf den Affentplat berufenen und wegen Ubwesenheit nicht erschienenen militärpflichtigen Individuen, als:

Haus-Mro. 73. Jarno Szelefontiuk,

251. Dmytro Andrejczuk,

- 301. Mikoła Serheniuk,

-- 329. Wasyl Ralin,

-- 344. Petro Hrycaniuk, -- 350. Semen Stadnik,

143. Jurko Dolinski,

werben hiemit angewiesen binnen 3 Monaten vom Sage der Rundmachung biefer Borladung an, gerechnet, in ihre Heimaih rudzukehren, und sich beim Dominio zu melden, als fonst dieselben als Mekrutirungsstüchtlinge nach Umständen auch als Auswanderer nach dem a. h. Patente vom Jahre 1832 behandelt werden wurden.

Czortowiec ben 16. Geptember 1844.

(3101) Edictum. (3)

Nro. 28337. 28338. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leonoliense Dominico Comiti Dzieduszycki de vita et domicilio ignoto ejusvo nefors demortai haeredibus, de nomine et commoratione ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D- Eugenii Com. Dzieduszycki sub praes. 12. Soptembris 1844. ad Nrum. 28337. contra cosdem puncto deletionis et eliminationis Summarum unins 4000 flp. Daminicanorum Przemyśl. dom. 41. p. 21. n. 30. on. et p. 20. n. 32. on. alterius Carmelitarum Leopol. discalceatarum n. 31. on. et 33. on: assecuratarum et in fundamento decreti guh. ddto. 6. Februarii 1831. Nr. 3221. cnm praesalvatione jurium per Dominicum Com. Dzieduszycki a pacifications earum contra successores Thadaoi Com. Dzieduszycki nefors formandorum extsbulatarum in specie puncto extabulationis hujus praesalvationis e statu pas-sivo honorum Radzieszów et Wola Radziszewska, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob viram et commorationem coram ignotam, eacum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Smiałowski cum substitutione Domini Advocati Starzewski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino in diem 16.Dec. 1844.h. 10. m. prasfixum sub rigore legis J. 25. C. j. comparendum et destinato sibí patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causse proficua esso videntur; ni fiant et causa neglocta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C R. Fori Nobilium. Leopoli dio 16. Septembris 1844.

(3266) Edictum. (3)

Nro. 26292. Per Caesarco - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Raphaeli Stokowski medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad instantiam Josephi Listowski de praes. 23. Augusti 1844 ad Nrum. 26292 extabulatio

negativae resolutionis ad petitum. Raphaelis Stokowski pro intabulatione contractus arendatorei inter ipsum et Balthasarum Skorupka Padlewski ratione bonorum Koropiec, Uherce et Sukmanów initi cum Summa 12,000 flp. importata sub praes. 47. Augusti 1803 ad Nrum. 26813 exhibitum emanatae ut Dom. 73. pag. 182. n. 44 on. in statu passivo bonorum Koropiec adnotatae — ex bonis Koropiec sub praes. 30. Septembris 1844 Nro. 26292 decrets manserit.

Cum autem hic Judicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Daus. Kabath cum substitutione Domini Advocati Duniecki eidem ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edic-

tum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 30. Septembris 1844.

(3962) E d i c t u m. (3)
Nro. 3265. Per Caesarco-Regium in Regnis
Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense D. Hyacynthae Jordanowa
et D. Raphaeli Com. Grocholaki medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D.
Advocatus Joannes Szwajkowski ad Forum hocce
adversus cosdem in cauca puncto solutionis Summae 133 fl. 29 xr. M. C. c. s. c. sub pts. 21. Martii
1844 ad Nrum. 3265 hie C. R. Fori libellum
perrexerit, Judicique opem, quoad id justitia
exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum corundem habitationia locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam iisdem hie loci degentem Advocatum Dnum, Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Hoborski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 16. Januarii 1845 h. 10. m. hic R. Foricompareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque buic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui desensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelao sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam. Tarnoviae die 25. Septembris 1844.

(3244) E die tum. (3) Nro. 28617. Per Caesarco - Regium Galiciae et Louomeriae Forum Nobilium Leopolicuae Ilnae. Emihae Mikwska rectius Milieska de domicilie ignotae, medio procsentis Edicti rotum redditur: ad instantiam Dni. Caroli Com. Zaluski medio resolutionis sub 18. Decembris 1843 ad Nrum. 34449 Tabulae r. demandatum esse, ut Summam 500 Aur. in statu pass vo bonorum Iwonicz haerentem de iisdem bonis ex:abulet.

Cum autem hic Indicii domicilium ipsius ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Smialowski cum substitutione Domini Advocati Starzewski, — ipsius periculo et impendio pro curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitism dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 28. Septembris 1844.

(3179) Kundmachung (3)

Mrc. 5167]1844. Vom kön. galiz. Merkantilund Wechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß in dieser hauptstade Lemberg die Landlung unter der Firma Daniel Wollkuss eröffnet sei.

Lemberg am 29ten Muguft 1844.

(3956) Edictum. (3)

Nro 6117. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense haeredibus olim Francisci Stradański de nomine et cognomine tum domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: Haereditatem post olim Rvadum Paulum Stradański Parochum r. l. in Manasterzyska die 25. Decembris 4827 ab intestato demortuum, hie Caes. Reg. Fori Nobilium pertractari - haereditatemque hanc per Caput Gabrielis Stradanski fratris defuncti in Franciseum Stradaúski hocque demortuo in ejus proles de nomine et cognomine tum domicilio ignotos juro legalis Successionis transire.-Ob commorationem haeredum Francisci Stradanski ignotam periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Janocha, cum substitutione Dui Advocati Mokrzycki qua Curator constituitur, cumque juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandam est. - Praesens Edictum itaque admonet Competentiam ad hancee haereduatem in termino unius anni huic C. R. Foro Nobilium qua Instantiae haereditatem pest Rydum Paulum Stradański pertractanti eo certius exhibero quo secus hacreditas cum constituto Curavoro et hacredibus se insiruantibus pertractabitur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 13. Septemuris 1844.

(3161) Edietum. (3)

Nro. 28666. Carsareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense in Regno Hungariae loco

ignoto commoranti D. Paulo Withowski, medio praesentis Edica notum reddit: contra cundem et alios ex parte DD. Vincentii et Sabinae coujugum Morze tum Casimiri Gozdowicz de pr. 22. Septembris 1844 Nr. 28866 puncto extabulationis Summae 11040 flp. cum positionihus antecedentibus subsequentibus ac suboncribus do sortibus bonorum Jawornik ruski - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. -- Ob commorationem conventi ignotam ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski, cum substitutione judicialis Advocati Domini Tustandwski, qua Curator constituitar, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice Judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in diem 23. Dec. 1844. hor. 10. mat. practixo hic Reg. Nobil. Fori eo certius comparendum et destinato sibi Patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatam in Patronum eligendum, et Judicio cominandum, ac.ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni hant, et causa neglecta fuerit, damnam inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam Leopeli die 18. Septembris 1844.

Edictum. (3151)

Nro. 9205. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense Doae Camillae Wierzchowska, D. Francisco Morawski qua patri minorennium Thadaci et Mariannas Morawskie, tam D. Michaeli Ppi Radziwilł, qua patri minorennis Marcellinae Pps Radziwill -- medie praesentis Edicti notum reddit: D. Joannem Duclanum Jabłonowski contra successores olim Theclae Jabionowska, et inter ipsos contra supra nominatos, de domicilio ignotos, litis denunciationem ratione causae, per D. Carolum Constantinum Com. Los contra se, puncto solutionis 400 Aur. Nummorum aureorum, sub praes. 28. Decembris 1821 ad Nr. 12348 motao, huic Caes. Reg. Foro Nobilium sub praes. 12. Augusti 1844 ad Nr. 9432. exhibuisse. Ob commorationem supra nominatorum litis denunciatorum ignotam, illorum periculo et impendio Judicialis Advocatus Dominus Mokrzycki, cum substitutione Domini Advocati Gregorowicz, qua Curator constituitur, quocum juxta pranscriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Práesous Edictum itaque admonet ad destinate sibi Patrono documenta el allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter cissionis partis Ursulae Com. Szembek de co-

facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni hant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriao culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Stanislaopoli die 26. Augusti 1844.

(3245). Edictum

Nro. 27664. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse D. Emiliae Milieska et Amalie Lichterstein de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum D Caroli Com. Załuski per C. P. Forum Nobilium Tarnoviense sub pracs. 20ma Novembris 1843 ad N. 34449 horsum resignatum medio resolutionis ddto. 18. Decembris 1843 ad N. 34449 Tabulao reg. demandatuin esse ut ex decreto addictae post Stanislaum Miliewski seu Milieski haereditatis, hacredes, ejus pro proprietarlis Summae 520 Aur. super bonis Iwonicz haerentis intabulet, et dein ex quietaritis haeredum Stanislai Milieski summam praefetam extabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium earundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Tustanowski, cam substitutione Domini Advocati Rodakowski ipsarum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum' isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 28. Septembris 1844.

(3249)Ediftal-Vorladung. Utro. 755. Die ohne Bewilligung sich aus ihrem Geburteort entfernten militarpflichtigen Burichen, als: Wolf Wimmer &R. 77. Leib Unger &R. 69. Salamon Meinhard 501. 61. Thomas Domin GN. 29. Andreas Rafa BN. 61. Israel Mendel recte Lewi 3M. 44. Henig Zehngut AN. 78 werden aufgefordert, binnen 6 Monaten bieramts ju ericheinen und ihr ausbleiben ju rechtfertigen. Dominium Bobowa 30ten Geptember 1844.

(3205)Edictum.

Nro. 10129. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Tarnoviense D. Bolesiao Com. Wielopolski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti notum redditur: in sequelam petiti I). Valentini Milieski ad hocce r. Forum sub pracs. 23. Decembris 1843 ad Nr. 14956 exhibiti, C. R. Fornm Nobilium Leopol. medio hujatis resoluti ddto 26. Martii 1844 Nr. 14958 editi, abhine requisitum fuisse, quatenus originalem actum exdivisionis tractus honorum Szlemien per Camerarium Myslenicensem Potocki die 20. Octobris 1808, tam originalem actum melioratum ex-

dem tractu bonorum Szlemień ex bono Łekawica consistentis, per eundem Camerarium die 25. Octobris 1807 inchoatum et die 5. Novembris 1807 terminatum, in fundamento Sententiae appellatoreae ddto 9. Novembris 1803 et aplicae ddto 17. Julii 1804 intimatae assumtos, nec don duplicata contextus emanatarum desuper resolutionum hujatium petito supradicto sub D. E. F. adelusa ingresari, atque relato ad positionem tabularem libr. Dom. 134. pag. 64. n. 10. 17. et 18. haer, in statu activo bonorum Lekawica supplicantis Valentini Milieski propriorum in Circulo Vadovicens. sitorum cum eo intabulari, vel saltim praenotari disponere velit, quod vi cotundem in via executionis supra recensitarum Sententiarum Libr. dom. 134. pag. 64. n. 10. haer. et sub pracs. 23. Julii 1894. Nr. 17302 tum sub praes. 19. Aug. 1804. Nr. 18602 intabulatarum bono Lekawica jure dominii ex tractu bonotum Szle. mich pro re Ursulae Com. Szembek ejusve dein haeredam nempe Josephi, Vincentii et Francisci Com., Szembek respective Andreae Wielopolski qua corum Cessionarii excissa et tradita fuerint, subsequis positionibus status activi boni Lekawica intactis relictis.

Cum vero domicilium supra citati hic Judicii ignotum sit, proin ejus periculo et impendio ad actum informationis de mox dicta resolutione Curator in persona hujatis Advocati D. Bandrowski constituitur, eidemque resolutio pro dicto citato edita admanuatur — de que

praesens Edictum notitiam tribuit

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 5. Septembris 1844.

Ediftal=Borladung. (3248) Mro. 301 Lp. u. 191 Mp. Bom Oberamie ber Berrfchaften Landskron und Mysleuice ju Izdebnik merden nachstebende ohne-bieramtliche Bewilligung vom Saufe abmefente Militarpflichtige aufgefordert, binnen 6 Wochen in der Oberamte. Rangley zu Izdebnik um fo gemiffer zu erfcheinen, als widrigens gegen dieselben nach ben a. b. Worschriften vorgegangen werden wird, und amar: Hasimir Mirochna aus Stróża Haus-Niro. 220. Nicolaus Pieron Krzezonow ---39. Harbutowice ---Harl Piatkowski 200. 7 Zarnówka Joseph Piatek 78. Joseph Czarniak . Zakrzow ludebnik ben 21ten Geptember 1844.

(3246) E d y k t. (3)

Nro. 727. Dominium Bukaczowco Cyrkulu Stryjskiego, powoluje niniejszym Maxyma Pańczyszynego z Czahrawa z pod Nru. domu 93, któren bez pozwolenia Zwierzchności swojej z 12d wyszedł, i niewiedzieć gdzie się znajduje,

ażeby w przeciągu sześciu tygodni od daty dzisiejszego Edyktu do miejsca urodzenia swepo powrócił; w przeciwnym bowiem razie z nim jako ze zbiegiem przed Rekrutacyja, podług przepisów krajowych postąpieno będzie.

Bukaczowce dnia 3go Pazdziernika 1844.

(3275) Ediktal=Worladung. (3)

Mro. 165. Der militärpflichtige Samuel Schlosinger aus Kanczuga haus-Neo. 68 wird vergesladen, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, widrigenfalls berselbe als Refrutirungsflüchtling behandelt werden wurde.

Dominium Ranczuga am 4. Oftober 1844.

3270) Lizitations-Ankundigung (3)

Mro. 11473. Es wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 16. Oktober 1844 ben der E. k. Kammeral - Bezirks - Verwaltung in Sanok um 9 Uhr Vormittags eine öffentliche Lizitation zur Verpachtung des Bier- und Brandwein- und Meth = Erzeugungs und Ausschanksechtes, dann des Rechtes des Wein - Ausschankse sammt den biezu nörhigen Gebauden und Grundslüssen in der Kammeral - Herrschaft Mezyglod auf die Zeit vom 1ten November 1344 bis dahin 1847 auf Kossen und Gefahr des Pachters werde abgehalten werden.

Bum Fiskalpreife wird ber jahrliche Pachtzins

von 4000 fl. C. M. angenommen.

Pachtlustige werden zu biefer Lizitations-Vershandlung mit dem Bemerken vorgeladen, daß sie sich mit dem vor Beginn der Versteigerung der Lizitations-Kommission zu erlegenden Ungelde zu verkeben baben.

Für dieses Pachtobjekt werden auch schriftliche verstegelte und geborig gestämpelte von bem Pachtlustigen unter Ungabe des Karakters und Wohnortes unterfertigte Offerten angenommen werden, derlap Offerten muffen jedoch mit bem Ungelbe belegt lenn, ben bestimmten nicht nur in Siffern, fondern auch durch Worte auszudrudenben einzigen Betrag enthalten, und es darf darin weder eine Offerte bloß auf einige Prozente ober eine bestimmte Summe über den ber ber mundlichen Lizitation erzielten oder von einem andern Offerenten gemachten Meiftboth noch fonst eine Rlausel porkommen, vielmebr muß darin die ausbrudliche Erklärung enthalten fenn, daß fich ber Offerent allen Linitations-Bedingniffen unbedingt unterziehe. Diese Offerten konnen vor der Lizie tation ben ber f. f. Sanokor Bezirks-Verwaltung, oder aber auch mahrend der Lizitation bis jum Abschluße der mundlichen Versteigerung ben der Lizitations-Kommission überreicht werden.

Buden, Merarialruditandler, Prozeffuchtige, be-

gultigen Bertrage fcbließen tonnen, find von ber

Ligitation ausgeschloffen.

Wer nicht für fich, sondern für einen dritten ligitiren will, muß sich mit einer auf tiefes Besichaft insbefondere lautenden gerichtlich legalisten Vollmacht feines Kommitenten ausweisen.

Die weiteren Pachtbedingnife konnen beym genannten Wiribicafte - Umte jederzeit eingeseben

merben.

Won der k. E. Kammeral-Bezirks-Verwaltung.

Sanok ben 4ten Oftober 1844.

(3276) Kundmachung. (3)

Nre. 30084/1844. Bom f. f. Lemberger Landsrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß der dem Joseph und Honoratha Zukowakie gehörige Unsteil der im Samborer Kreise liegenden Güter Manasterelt oder Podmanasterek — jur Befriesdigung der, den Ebeleuten Menard und Augela Rozaczyńskie jugesprochenen Summe von 700 Dukaten sammt Neebengebubren bei diesem k. k. Landrichte unter den, mittelst Edift vom 8. Juli 1844 2. 10831 bekannt gegebenen Wedingungen, nicht wie in demselben irrig angegeben wurde am 14ten sendern am 24ten Oktober 1844 um 20 Uhr Wormittag im öffentlichen Versteigerungswege werden verkauft werden.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

- Lemberg den 12. Oftober 1844.

#### Obwieszczenie.

Nro. 30084/1844 C. K. Sąd Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo czyni, że część dóbr Manasterek czyli Podmanasterek w Cyrkule Samborskim leżacych Józefa i Honoraty Zukowskich własua, na zaspokojenie przysądzonej matżonkom Menardowi i Anieli Kozaczyńskim Summy 700 Dukatów wraz z kosztami sądowemi w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim przez publiczna licytacyję pod waruokami Edyktem z d. 8. Lipca 1844 Nro. 1083 t wymienionemi — nie jak w tymże mylnie dnia 14go lecz dnia 24go Października 1844 o 10tej godzinie przed południem sprzedaną zostanie.

Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich. Wo Lwowie dnia 12. Października 1844.

(3841) E d i c t u m. (3)

Nro. 18994/1844. A regiae utbis Metropolitanse Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto massae jacenti olim Mariannae de Worcell Com. Losiowa — tum de domicilio ignotis Joanni Korczyński — Camillae Wierzchowska arque haczedibus Angelae do Wierzchowskie Morawska utpote: Thadaeo et Mariannae Morawskie notum redditur, quod contra ipsos alios que concitatos D. Ignatius Comes Los de praes. 17. Augustia. c. ad Nrum. 18994 acconem intuitu decla-

randae pro extincto ac nullo juris ad Summam 31832 flp. 7 1/2 gr. super lapidea sub Nro. 110 civ. Leopoli sita dom. 2. p. 180. n. 6 on. pro re Mariannae de Worcell Com. Losiowa praenotati atque decernendae extabulationis hujus Summae cum omnibus suboneribus et positionibus ad eam se referentibus in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum perieulo et sumptu Advocatum D. Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Rahath, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter praesenti Edicto admonentur, ut die 21. Decembris 1844 h. 9. m. aut ipsi in Judicio so sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sihi ipsi patronum et Advocatum alium eligaut, et Judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causao suae proficua sibi esse videantur; ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Ex Consilio Rog. Magistratus. Leopoli die 22. Augusti 1844.

(3984) Rundmachung. (2)

Nro. 4592. Bur Befehung ber bei tem Magistrate ber Kreisstadt Neu-Sandez erledigten Stelle eines Polizeirepisors, womit der sistemistrte Gehalt von Dreibundert Gulben C. M. verbunden ift,

wird hiemtt ver Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber baben bis jum 30ien Oftober 1844 ibre geborig belegten Gesuche bei bem hiesigen Magistrate und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelft ibrer vorgesetzen Beborde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensien steben, mittelft bes f. E. Kreisamtes, in desien Bezirte sie wehnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

1) über das Ulter, den Geburtsort, Stand und

die Religion,

2) über de jurudgelegten Studien und allenfalls bestandene Prüfung aus vem Polizeirichteramte,

3) über die Kenninis der deutschen , polnischen ober einer andern flavischen Gprache,

4) uber ihre forpeiliche Gefunticit,

5) über das untadelhafte moralische Betragen, bie fabigkeiten. Berwendung und über ihre bisberive Dienstleistung in der Urt, daß darin keine speriode übersprungen werde,

6) baben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade fle mit den Beamten des Reufanteger Ma-

giftrate verwandt ober verichwageri find Meufandes am 28. September 1844.

(3981) Rundmachung. (2)

Mro. 20075. Dom f. f. lemberger Candrechte wird hiermit fund gemacht, bas gur Befriedigung ber vom Brn. Franz Xawer Rosnowski gegen ft. Ludovica Rosnowska geborne Urbanska als Erbinn bes Ignatz Urbanski - mit bem Urtbeile vem 27ten Juny 1842 S. 15354 erfiegten Gummen, namlich : itens. ber Summe von 6036 ff. 23. 23. an Kapital sammt den vom 10ten Mary 1822 laufenden fünfperzentigen Binfen und dem alteren Zinsenrucklande im Betrage von 1306 ft R. M., Liens. jener Gumme, welche aus den burch die Frau Ludovica Rosnowska geleisteien Steuergablungen und Lieferungen nach Abzug ber auf ihren Theil durch das Dominium Besko für jene Lieferungen aus der Staatskaffe erhobenen und der aus den Gutern Odrzechowce und Kosterowes einstweilen jum Dominium Besko erlegten Gelber - berfommen wird. - Btenf. Der Sunime von 257 fl. 2B. 2B. 4tens. Der Gumme von 1350 fipol. oder 134 fl. 32 1j2 fr. 23. 2B. Stens. Der Summe von 640 fl. 2B. DR. 6tens. Der Gumme von 1800 ft. 28. 28. 7tens. Der Summe von 100 fl. 2B. 2B. 8tens. Der Summe von 494 fipol. ober 35 fl. 33 1|3 fr. 28. 28. und giens. Der Summe von 2584 fivol. 15 gr. oder 351 fl. 6 fr. W. W. sammt ben von ben unter 3. 4. 5. 6. 7. 8. nnd 9. ermähnten Summen bom 22ten Gebruar 1842 ju berechnenben Apergentigen Binsen - die erekutive ffeilbiethung bes Uiberreftes eines britten Theilt ber auf ben Gutern Tartakow ober nunmehr auf bem rudftandigen Kaufpreife derfelben Dom. 130. pag. 395. n. 165. on. haftenben Gumme von 4777 Dufaten 14 fipol. welcher nach Ubjug ber bem Mathaeus Grafen Migczycishi und den Rossakowskischen Erben aus jenem Drittbeil attribuirren Betrage für Ignatz Urbanski ubrig blieb - und ju beffen Gunften auf dem Raufpreife ber Buter Tartakow fammt Uttinengien mit bem Defrete biefes Canbrechts vom 22ten und 23ten Oftober 1838 B. 19157 im Betrage von 7667 ff. 1 3/20 fr. C. M. follogirt murbe - fammt ben von diefem Betrage feit ten Februar 1839 meiter laufenden Spergentigen Binfen bewistigt wurde welche bei biefem ?. f. Canbrechte in einem ein. gigen Termine, bas ift : am 14ten Dovember 1844 um die 10te Wormitlagestunde unter nabftebenben Bedingungen abgehalten werden wird :

ntens. Bum Ausrufspreise wird der Mominalwerth der ju veräußernden Summe im Betrage von 7667 fl. 1 3/20 fr. C. M. angenommen.

2tens. Jeder Kauflustige ist verdunden ben zehnten Theil des Ausruspreises als Angeld zu Handen der Lizitazionskommission im Baaren zu erlegen — welches Angeld dem Meistbiethenden seiner Zeit in den Kaufpreis eingerechnet, den gibrigen Mitstzitauten aber nach vollendeter Lizitazion zurückgesiellt werden wird. Jedoch wird bem gegenwärtigen Exekuzionsführer bas Recht eingeraumt auch ohne Erlag ober Sicherstellung

des Reugeldes mitzulizitiren.

3tens. Der Bestbiether ist verpflichtet ben ganzen angebothenen Kaufpreis ohne Unspruch auf Matenzahlung binnen 30 Tagen nach Empfang bes ben Lizitazionsakt bestätigenden Bescheides an das hiergerichtliche Depositenamt im Baaren zu erlegen.

Atens. Wenn jedoch die auf der zu veräußernben Summe hypothezirten Gläubiger die Zahtung ihrer Forderungen vor dem gesetzlichen oder bedungenen Termine nicht annehmen wollten so ift ber Meistbiether verpflichtet diese Forderungen nach Maßgabe det angebothenen Kaufschil-

lings zu übernehmen. btene. Sollte die zu veräußernde Summe in dem feligesesten Ligitagionstermine nicht um den Aus-

rufspreis verkauft werden können, so wird dieselbe in eben diesem Lizitazionstermine auch unter den

Mustufepreis hintangegeben.

Gtens. Wenn der Meistbiether den Kaufpreis erlegt haben wird, so wird demselben das Eigensthumsbefret zu der gekauften Summe ausgefolgt und die auf dieser Summe haftenden Laften ertabulirt, und auf den Kaufpreis übertragen werden.

7tens. Sollte jedoch ber Meistbiether ben Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Puntte nicht Genüge leisten — so wird die gekaufte Summe auf seine Gefahr und Unkosten in einem einzigen Termine religitirt werden.

Stens. In Betreff der auf der feilzubiethenden Summe haftenden Laften werden Die Kaufluftigen

an die Candtafel gewiesen.

Mon dieser Lizitazion werden beide Theile — bann die Fr. Karolina Jaworska geborne Urbanska als Erbinn des Psandgläubigers Onuphrius Urbanski zu eigenen Handen, serner alle jene Lypothekarzläubiger, welche mittlerweile auf die zu veräußernde Summe ein Psandrecht erwerben sollten — oder denen die Verfändigung über diese Lizitazion aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden könnte, mittelst des ihnen in der Person des Hrn. Landes und Gerichtsadvokaten Doktor Duaiecki mit Substituirung des Hrn. Landes und Gerichtsadvokaten Doktor Starzewski bestellten Kurators und mittelst des gegenswärtigen Edikts verständiget.

Mus dem Rathe bes f. f. Canbrechted. Lemberg am 30ten September 1814.

#### Obwieszczenie.

Nro. 20075. C. K. Sąd Szlachecki Lwowski niniejszem wiadomo ezyni, iż na zaspokojenie następujących Summ przez Frańcizka Xawerego Rosnowskiego przeciw P. Ludwice Rosnowskiej rodzonej Urbanskiej jako spadkobierczyni

P. Ignacego Urbanskiego wyrokiem tutejszego sadu z dnia 27. Czerwca 1842 roku do liczby - 15354 wygranych jako to: 1.) Summy kapitalnei 6036 ZR. w W. W. wraz z procentami po 5 od sta od 10. Marca 1822 roku biegacemi i dawniejszemi zaległemi procentami w kwocie 1306 ZIR. Mon. Konw. 2.) owej Summy która z poplaconych przez P. Ludwike Rosnowske podatków i dawnych liwerunków - po odtraceniu kwot przez Dominium Besko za owe liwerunki z kassy skarbowej na jej rzecz podjętych, i tych które z dóbr Odrzechowce i Kosterowce tymczasowie w Dominium Besko złožone zgataly, wypadnie. - 3.) Summy 257 ZIR. w W. W. 4.) Summy 1350 Zipol czyli 134 ZR. 32 1/2 kr. w W. W. 5.) Summy 640 ZIR. w W. W. 6.) Summy 1300 Zlot. W. W. 7.) Summy 100 ZIR. w W. W. 8.) Summy 184 Zip. ezyli 35 ZiR. 33 1j3 gr. w W. W. i 9.) Summy 2584 Zlot. pol. 19 grosz. czyli 351 ZlR. 6 sr. w W. W. wraz z procentami od Summ pod N. 3. 4. 5. 6. 7. 8. i 9. wspomnionych od 22. Lutego 1842 roku po 4 od sta rachować się mającemi – publiczna sprzedaż resztującej kwety z trzeciej części Summy 4777 Dukatów 14 Złot. pol. pierwojniej na dobrach Tartakow teraz zaś na resztującym szacunku tychze dobr ut Dom. 130. pag. 395. 165. on in-tabulowanej, która po odtraceniu kwot Mateuszowi Ilrabiemu Miączyńskiemu i spadkobiercom ś. p. Stanisława Kossakowskiego attrybuowanych dla P. Ignacego Urbanskiego pozostala i na rzecz tegoż na tymże resztującym szacunku débr Tartakow z przyległościami dekretem tutejszego c. k. Sadu Szlacheckiego z dnia 22. i 23. Października 1838 roku do liczby 19157 w kwocie 7667 ZIR. 1 3,20 gr. w Mon. Honw. kollokowana jest - wraz z procentami po 5 od sta od toj kwoty od dnia 1. Lutego 1839 roku daléj biegącemi pozwoloną zostala - która w tutejszym c. k. Sądzie Szlacheckim w jedaym terminee to jest na dain 14. Listopada 1844 roku o godzinie 10téj przedpoludniem pod nastepujocemi warunkami odbedsie sie,

1.) Za cene wywołania stanowi się nominalna wartość sprzedać sie mającej Summy w kwo-

cie 7667 ZIR. 13/20 kr. w M K.

2.) Każdy chęć kupienia majacy obowiazanym jest 10ty procent, wywołanej ceny jako wadyum do rak Kommissyi licytacyjnej w gotowiżnie złożyć, któreto wadyum najwięcej oliarującenu swego czasu w cenę kupna wrachowane, innym zaś współlicytującym po ukończonej licytacyi oddane będzie Jednakowoż wierzycielowi niniejszą exekucyję prowadzącemu prawo nadaje się bez złożenia lub zabezpieczenia wadyum do licytacyi sprzedać się mającej Summy przystąpić.

3.) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie całą zaoliarowaną cenę kupna w 30tu dniach po doręczeniu mu rezolucyi licytacyją zatwierdzającej do tutejszego sądowego Depozytu w gotowiźnie złożyć zaś ratalna wypłata ceny kupna temuż się niodozwala.

4.) Gdyby zaś wierzyciele na kupionej Summie intabulowani wypłatę swych pretensyj przed prawnym lub umówionym terminem przyjąć nie chcieli -- natenczas nabywcą tejże Summy obowiązanym będzie tęż pretensyje w miare

cony kupna na siebie przyjąć.

5.) Jeżeliby wspomniona Summa w rozpisanym terminie za cenę wywełania sprzedaną być nie mogła, na ten wypadek ta summa w tymże samym terminie także i niżej ceny nozninalnej

aprzedana będzie.

6.) Gdy najwięcej ofiarujący cenę kupna złoży, natenczas jemu dekret własności kupionej Summy wydany zastanie; cieżary zaś na kupionej Summie znajdujące się zmazane i na cenę kupna przeniesione będą.

7) Gdyby zaś tenże kupiciel warunkom licytacyi w którymbadź punkcio zadosyć nicuczynił, takowa Summa na-jego koszta i niebezpieczeństwo w jednym terminio zrelicyto-

waną zostanie.

Względem przejrzenia ciężarów sprzedać się mającej Summy mają się adać chęć kupienia

mający do Tabuli krajowej.

O tejże rozpisanej licytacyi nwiadamiają się obydwie strony i P. Karolina Jaworska urodzona Urbanska jako spadkobierczyni intabulowanego wieczyciela Onufrego Urbanskiego do rak własnych — zaś wszyscy owi wierzyciele którzyby tymczasowo na sprzedać się mającej Summie hypotekę uzyskali, lub którymby rezolucyja o rozpisanej tejże licytacyi z jakiejkolwiek bądź przyczyny doręczoną być nie mogła, przez nadanego im obrońcę sądowego w osobie Pana Adwokata krajowego Doktora Dunieckiego z zastępstwem Pana Adwokata krajowego Doktora Starzewskiego i mocą ninicjszego obwieszczenia.

Z Rady C. K. Sedu Szlacheckiego. We Lwowie dnia 30. Września 1844.

(3290) Enteral-Borladung (2)

Ntro 505. Vom Dominio Robiernice wird der militarpsichtige und unbesugt adwesende Franz Soltys Haus. Nro. 120 hiemtt aufgefordert, binenen & Wochen in seine heimarb zurückzukepren, wiedrigens dersetbe als Rekrutirungsfluchtling wurde behandelt werden.

Dominium Robiernice am 4ten Ofiober 1844.

(3307) Relationen Ankundigung. (2)
Mro. 10054. Bur Berpachtung Des LichterBundungs-Auffchlagegefalles in der haupt-Juden-

Gemeinde Kalusz, dann der Filingemeinde Hotyń, und den einverleibten Orischaften auf Koften und Gefahr des vertragsbrüchigen Pachters Loid Wittmeyer für die Zeit vom Tage der Pachtübergabe die Ende October 1845, wird am 11ten Movember 1844 um 9 Uhr Vormittags in der k. k. Stryer Kammeral-Bezirks-Verwaltungs-Umiskanzeien die Relizitation akzehalten werden.

Der Ausrufspreis besteht in tem Pachtzinse jährlicher 3109 fl. 12 fr., und bas Angelb be-

tragt 311 fl.

Die übrigen Pachtbedingnisse können hieramis eingesehen werden, und es wird nur noch bemerkt, das wenn der Fiskalpreis nicht geboten würde, auch Anbote unter demselben zur weiteren Versteigerung werden angenommen werden, und, das auch schriftliche Offerte, wenn dieselben in der gehörigen Form ausgefüllt, und mit dem vorgeschriebenen Wadium belegt sind, verstegelt hieramts dis einschlüßig 10ten November 1842 zwölf Uhr Mittags überreicht werden können.

Won ber f. f. Kammeral-Beg. Verwaltung.

Stry den 12ten Oftober 1844.

(3251) Ediktal-Borladung. (?)
9tro. 125. Wom Dominium Stuposiany, Sanoker Kreises, wird der unbefugt abwesende militärpslichtige Stuposiauer Unterthan Stelan Hoszowski Haus-Mro. 35 hiemit aufgefordert, binnen sechs Wochen in seine Heimath zu erscheinen, als widrigenfalls gegen denselben das Aus-

wanderungsverfahren eingeleitet werden wird. Stuposiany am 1ten Oftober 1844.

(3289) Ediktal-Borladung. (2)
Mro. 273. Mittelst welcher von Seiten des Dominiums Piotzchowioc der militärpslichtige unbesugt abwesende Jude Abraham Blauseder aus Pierzehow ex Mro. 8831 aufgesordert wird, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, widrigens wider denselben das Versahren nach dem hoben Inswanderungspatente vom Jahre 1832 wurde eingeleitet werden.

Pierzehowiec am 11ten Movember 1843.

Mindmaching. (2)
Mro. 5667/1844. Vom kön. goliz. Merkantile und Wechselgerichte wird der Kr. Gräfin Ursini de Blagay gebotnen Reichsträfin Gaschin hiemit kund gegeben, daß A. I. Brühl wider dieselbe um Zahlungsauflage der Wechse summe von 1000 fir. E. M. s. M. S. eingeschritten sep, und ihm solche bewisigt wurde. — Da nun ihr Wohnert unbekannt ist, senach wird ihr der Vertreter von Amtswegen in der Person des H. Abvosaten Starzewski mit Substituirung des Grn. Abockaten Piszklewicz zur Vertheidigung beigegeben. — Es

liegt ihr somit ob, über ihre Rechte geborig ju wachen, sonft wird sie sich die etwa entstehenden üblen Folgen sebst zuschreiben muffen.

Lemberg am 19. Gentember 1844.

(3298) Edictum. (2)

Nro. 25798. Per Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Duae Josephae de Hebdy Maichrowa, Carolo Hebda de vita ignoto, ipacque nefora demortuo, ejusdem hacredibus, Venceslao Hebda do vita et domicilio ignoto - medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum C.R. Fisci nomine Summi Aerarii sub 36. Decembris 1843 ad Nr. 12724 in satisfactionem tributi successorei post olim Stanislaum Hebda decreto C. R. Guberniali ddto 1. Julii 1835 ad Nr. 38816 in auota 368 fl. 2114 xr. M. C. emensurati cum usuris morae per 10/100 a die 23. Novembris 1835 computandis, tum expensis 8 fl. 6 xr. M. C. quantum correspondens ex activis ad massam olim Stanislai Hehda, sive e Summa 8000 flp. seu 2000 fl. titulo restantis pretii emti venditi pro sorte Lelowczyzna ab Justina Lekczyńska debita, ac per eandem Antonio Casparo Brückner in residua quota 840 fl. M. C. ad solutionem praecommissa, tum e quota 8000 flp. seu 2000 fl. M. C. titulo similis pretii pro disvendita sorte Hebdowszczyzna a conjugihus Josepho et Cornelia Trzeszkowecy obvenientis attributum sit.

Cum autem hie Judicii domicilium illorum sit ignotum; ideo Advocatus Dominus Dolaŭski cum substitutione Dni Advocati Smialowaki illorum periculo et impendio pro Curatoro constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

citata Elictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 24. Septembris 1844

(3279) E b i k t. (2)
Nro. 13177. Vom Bukowiner k. k. Stadts
und Candrechte wird bekannt gegeben, daß der
penstonirte Wegmeister Anton Welker zu Czernowitz am 5ten Janner 1844 verstorben, und eis
nen Nachlaß von 4 fl. 10 kr. hinterlassen hat. Es werden daber alle diezenigen, welche auf dies
sen Nachlaß als Erben Unspruch haben, augeforbert, ihre Erbserklärung binnen einem Jahre um
so sicherer dier zerichts anzubringen, widrigens mit
diesem Nachlaße das Gesehliche eingeleitet werben wird.

Mus dem Rathe des f. k. Bukowiner Stadt und Landrechts.

Czernowis den 23ten September 1841.

@ bift (3316)Mro. 2623 Dom Magistrate der f. Kreiestadt Przemysl wird über eigenes Unfuchen tes f. ?. öffentlichen Professors und Realitatenbesitert Brn. Franz Kroyczi der Konkurs über das sammtliche bem frn. Franz Kreyczi geborige bewegliche und in dieser Proving sich befindliche unbewegliche Wermogen eroffnet, in Folge beffen baber feine fammtlichen Glaubiger aufgefordert, ihre auf mas immer fur ein Recht gegrundete Unfpruche bis jum 8ten Janner 1846 wider den jum Konfure. maffa-Bertretter bestellten frn. Johann Mikocki in Geftalt einer formlichen Rlage vor dem Przemyster Magistrate als Konkurd-Instant anjumels den, widrigens sie von dem vorhandenen und etwa jumamfenden Wermogen, soweit folmes bie in ber Beit fich anmelbenben Glaubiger ericopfen , ungebindert des auf ein in der Maffa fich befindlides Gut habenden Gigenthums- oder Pfandrechtes, oder eines ihnen auftebenden Rompensagionerech. tes abgewiefen fepen, und im letteren Galle jur Ubtragung ihrer gegenseitigen Schuld an die Massa verhalten werden wurden.

Bum proviforischen Verwalter bes Konkursmassa. Vermögens wird ihr. Fenne Sieghard aufgestellt, jum Versuche einer gutlichen Uusg'etdung der Kreditoren-Forderungen, so wie zur Wahl eines Kreditorenausschupes, dann zur Wahl eines neuen oder Bestättigung des provis. Vermögens-Verwalters wird die Tagsabre auf den 24ten Janner 11845 um 9 Uhr Vormittags auf dem hiesigen Rathhause angeordnet, und hiezu

fammtliche Glaubiger vorgeladen.

Hus dem Rathe des f. Stadt-Magistrats. Przemysl am 11ten Oftober 1844.

(3304) Kundmaduna (1) Mro. 24138. Bon bem f f. Lemberger Bands rechte wird ben im Muslande wohnenden dem Mufenthaltsorte nach unbefannten Glaubigern Franz Laszkiewiczschen Kridamasse, als dem Leipziger Handlungshause Frege et Comp. Radel Volkmann et Comp. Schünk et Comp. Friedeich Hänel dem Frankfurter Handlungebaufe Noo Dulay et Comp. dem Handlunghause Bermus dem Handlungshause in Bordyczow unter der Firma Gebrüder Chaudoir Ignatz Demel, Johann Friedrich Schindler et Comp. des Bandlungshause Goustriod Zellinger dem Handlungs. hause Dzianotti und Maynoni dem Christoph Weinmeister Tobias Kindler, Joseph Hurst Balthasar Schrokenfuss ober beffen Erbin Marie Pachonegg, Moses Satanowor, Johann Martin Stein, Eduard Riesch, Jakob Joseph Loewenthal, Arnold Eichthal Gottfried Mayer et Sohn Franz Zeitlinger Johann Michael Mozer, Hersch Zellitzer, Paul Jelowicki Haspor Johann Czarnecki Abraham Knobel Marie Opitz dem Thad-

daus Kownacki und Franz Anton Mainoni resp. deren unbekannten Erben den handlungsbäufern Rottenberg Brochmalik und Jüdel Nathansohn resp. beren Rechtsnehmern biemit kund gemacht das jur Babl eines Deputirten ber Glaubiger diefer Bantmaffe an bie Grelle bes verfterbenen Anton Mainoui ein Termin auf den 28ten Dovember 1841 10 Uhr Wormittags bestimmt, und biezu sammtliche. Gläubiger bieser Kridamasse mit dem porgelaten werden, bag bei bem unbefannten Aufenthälte der obgenannten Glaubiger denselben, und überhaupt jenen Glaubigern, welchen vor dem jur Gittvernehmung festgeletten Sage der Bescheid aus mas immer für einer Urfaibe nicht jugeftellt werden tonnte, ber Canbesadvofat Leszczyński wit Substituirung des Landesadvokaten Bartmadski jum Kurator bestellt werbe.

Uibrigens wird bedeutet, daß die Midsterscheis nenden der Majorität der Stimmen der erscheis nenden Gläubiger als beitretend werden angeses ben werden, und daß die betreffenden Berollmachtigten mit einer speziellen den zu wählenden Des putirten namentlich bezeichnenden Wollmacht ver-

feben fenn muffen.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes. Lemberg am 30. September 1844.

(3232) @ b i f t. 1

Mro. 2656. Worn Magiftrate ber fregen Sandelsstadt Brody als Werloffenschaftbabhandlungs-Inflang werden die unbefanten Aufenthalts abmefenden Gobne der hieroris am 7ten August 1844 verstorbenen Chaje Tauber, Nathan und Hersch Tauber, der Gatte Mochel Tauber und die Lochter Chano Sternberg aufgefordert, binnen einem Jahre und sechs Monaten ihre Rechte ju bem Nachlasse der benannten Chaje Tauber geltend gu machen, und sich zu diesem Behufe an den ihnen von bieraus unter einem bestellten Kuraior Moses Glasor ju wenden, oder einen andern Bevollmächtigten diesem Gerichte namhaft ju maden, als nach Werlauf dieser Frist die Verlassenschaftkabhandlung mit den hieroris bekannten Erben abgethan werden wurde, und die hieraus entstehenden Folgen dieselben sich selbst zuzuschreiben baben werden.

Brody am 24ten August, 1844.

(3295) Edictum. (1)

Nro. 13863/1844. A regine urbis Metropolitanao Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Gregorio et Magdalenae Bogdanowicze notum reddicur, quod contra ipsos haeredes olim Michaelis Rossak actionem intuitu extabulationis Summarum 1000 flp. et 300 flp. de lapidea sub Nro. 163 in civ. sita in hoc Iudicio exhibuerint, ideoque Officium et opem Judicis imploraverint.

Quum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personam corum gerat, corum periculo et sumptu Advocatum D. Starzewski cum substitutione D. Adii. Tustanowski quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis judiciarii doducetur et definietur. Quapropter pracsenti Edicto memorati Bogdanowicze admonentur, ut die 6. Decembris a. c. h. 9. m. aut ipsi in Judicio se sistant, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradaut, aut sibi ipsi patronum et Advecatum alium eligant, et Judicio nominent, vaque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causae suae proficua sibi esse videantur; ni faciant, et causam suam ipsi negligant, damuum inde forte enatum sibi ipsi imputabant.

Leopoli die 29. Augusti 1844.

(3315) & b i f t. (1)

Mro. 1025. Mom Stottkammereigerichte zu Rohatyn wird bekannt gemacht, daß die Realität Mro. 228 tes Johann Soroniewicz zu Rohatyn über Ansuchen des Gläubigers Nathan Nador wegen schuldigen 312 fl. c. s. c. nach Feststellung der erleichternden Bedingungen in dem vierten Lizitazionstermine, welcher auf den Isten November d. J. festgesetzt wird, in der tiesigen Gerichts Kanzlei Vormittags 10 Uhr unter sosgenden Bebingungen feilgebothen werden wird.

1) Bum Musrufepreis wird ber Schaguggswerth

von 386 fl. C. M. angenommen.

2) Jeber Kauflustige ift gehalten vor der Ligistagion den 10ten Theil bes Schägungswertbes als Angeld zu erlegen.

3) Juden werden zur Ligitazion diefer Realität

nicht jugelasien.

4) Der Bestbiether ist schuldig den Kaufschilling binnen 14 Sagen nach Bestöttigung des Linitazionsaktes an das gesichtliche Depositenamt zu erlegen, jedoch berechtigt, sewohl das Angelo als auch die Quittung des Erekuzionsfuh ers über die außervericht ich an ihn geleistete Bablung in ten Kaufschilling emzurechnen.

5) Rach Ausweisung über den berichtigten Kaufschilling wird bas. Eigenthumsbefret ausgefertigt

mei den.

6) hat ber Erfteber vom Toge der Uibergabe ber gedachten Realitat die Steuern und sonftige

Lasten zu tragen.

5) Collte ber Bestbiether in bedungenen Bablungsterminen ben Kaufschilling nicht berichtigen, so wird auf bessen Gefabr und Kossen in einem einzigen Termine diese Realitat religitirt werden.

8) Wird diese Realitat im vierten Leimine auch unter bem Schatzungswerthe veraußert werden. — Endlich wird fur jene, welchen aus was immer

für einem Grunde dieser Lizitazionsbescheid nicht zugestellt werden konnte, oder jene, welche später ein dingliches Mecht auf diese Realität erlangen sollten, H. Johann Czarnecki, dem Franz Ario substitutt wird, als Kurator bestellt, welchen es obliegen wird über die Rechte der Kuranden zu wachen.

Stadtkammerei Rohatyn am 14ten Ceptem.

ver 1844.

(5311) Rdietam, (1

Nro. 25601. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense haeredibus clim Sylvestri Lempicki de nomino et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddiur: ad petitum Francisci Helatkiewicz medio resolutionis d'Ito. 18. Aprilis 13-13 ad Nrom. 10298 Tabulae r. demandatum esse, ut Franciscum Halatkiewicz pro proprietario sortis bonorum Oracchow ut Ilom. 72. p. 309. n. 3. haer. Sylvestri Lempicki propriae praenotet.

Cum autem hie Judicii domicilium corundem ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Tarnawiecki cum substitutione Domini Advocati Rodakowski, — ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorate rezolutio intimatur, de que resolutione supracitate Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 23. Septembris 1844.

(3997) Edictum (1)

Nro. 24376. Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense baeredibus Sophiae Iskierska de uomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci R. nomine ecclesiae r. l. in Limanowa per C. R. Forum Nobilium Tarnov. sub praes. 13. Julii 1843 ad Nrum, 21068 horsum resignatum Tabulae reg. demandatum esse, ut in fundamente decretorum addictionis, post Mariannam Josephum et Joannem Srokowskie sub 1/1 2/2 et 4/4 in originali productorum, jamque Justr. 486. pag. 236. 237. 240. ingrossatorum:

 praenotationem Josephi et Alexandri Srokowski pro proprietariis sortium benerum Lipowa elim Mariannae Srokowska propriorum Dom. 222. pag. 435. n. 13. haer. eccurrentem,

porro:

2) praenotationem Alexandri Srokowski pro proprietario sortium honorum Lipowa post-olim Marianuam Srokowski in Josephum Srokowski ut n. 13. haer. devolutarum Dom 222. p. 435. n. 14. haer. effectuatam, tum

3) praenotationem ejusdem Alexandri Srokowski pro proprietatio sortium corundem bonorum antea Joanni Srokowski ut n. 5. et 7. haer, propriorum Dom. 222. pag. 435. n. 15.

haer. effectuatsm, in intabulationem conver-

tat, porro:

4) in fundamento contractus E. V. sub 6/8 in originali, producti, jamque Instr. 331. p. 252. ingrossati Rudum. Joannem Duszyński pro proprietario sortium corundem bonorum ad nomen Alexandri Srokowski utaupra ad 1. 2. et 3. intabulatarum, ac denique:

5) in fundamento donationis sub 7]7 in originali productae lib. Instr. 408. pag. 103. jam ingrossatae, ecclesiam ritus latini in Limanowa pro proprietaria sortium bonorum Lipowe in Jeannem Duszyński ut supra ad 4m. devoluta-

rum intabulet.
Cum autem hie Judicii domicilium corum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Duniecki cum substitutione Domini Advocati Menkes, ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium, Leopoli die 23. Septembris 1844.

Editt. (3303)Mrc. 99. Don Seiten bes Dominiums Dotha Stryer Krei'es wird ber aub Cons. Saus-Mro. 94 konskribirte unbefugt abwesende militarpflichtige Emilian Dumalski und sub Nro. 45 ber militarpflichtige Joseph Brawiec jur Beimfehr binnen 6 Bochen angewiesen, als sonsten bieselben als unbefugt abwesende nach bem a. h. Muswanderungs = Patente vom Jahre 1832 behandelt merben.

Dominium Dolha am 3. Juli 1844.

Ediftal = Borladung. (3285)Mro. 152. Die militärpflichtigen Individuen Johann Lebedyński und Joseph Erzeminski merden von Geite ber Konffripgions Beborde Buczniow Tarnopoler Rreifes, fich binnen feche 2Bochen bei ihrer vorgefetten Obrigkeit ju melben, vorgeladen, widrigens blefelben als Refrutirungs. flüchtlinge behandelt werden mußten.

Dominium Buczniow am 1. Oftober 1844.

(3305) Annomachung. Mro. 1981. Bur Grundbucheregulirung benm Oswigeimor Magistrate wird ein hierzu geeignetes Individuum gegen ein Taggeld von 1 ff. C. M. aufgenommen.

Bene, Die fich um Diefen Diurniften-Poften ju bewerben beabsichtigen, baben ibre biebfalligen geborig belegten Dejuche bis langftens bten Dlovember b. 3. bepm Magistrate ju Oswigcim ju überreichen, und fich nicht nur über bie jur formlichen Regulirung eines Grundbuches und Hufnahme ber einschlagigen gerichtlichen Werbanblungen erforderlichen juribischen Kenninife, und erworbene Gerichtsprapis, vorzuglich in Grundbuchs-Sachen, fondern auch über ibr Alter, bieberige Dienstleistung und tabellofen Lebenswandel, endlich auch über die vollkommene Kenntnis ber beutschen, polnischen und lateinischen Sprache glaubmurbig auszuweifen.

Nom Magistrate ju Oswiecim am 8ten Ofto-

ber 1844.

131 (2847) E d 1 C

Nro. 25377. Caccarco-Regium la Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopulienso de domicilio ignoto Dno Mathaeo Wieczwiński aut illo nefors demortuo, ejus haoredibus de nomine et domicilio ignotis, medic praesentis Edicti notum reddit: ex parte haeredum olim Francisci Wiszniowski, ut pote: Mathiae Wiszniowski respective haeredum ejus de nomice et domicilio ignotorum tam etiam ignotorum de nomine et domicilio hacredum Ignatii Wiszniowski, et Catharinae de Wiszniowskie Wilkoszewska etiam nunc de domicilio ignotae contra cosdem de praes. 14. Augusti 1844. ad Nrum. 25377. puncto solutionis quotae 115 fi. V. V. c. s. c. huic Jadicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorstionem conventorum ignotem, corum periculo et impendio judicialia Atua Daus Starzewski cum substitutione D. Ati. Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario nermam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino contradictorii in dism 25. Novembris 1844, hora decima matutina practizo hie reg. Nobilium Fori co certius comparendum et dessinate sibi patrone decumenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligondum et Judicio nominandura, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpac imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli dia 21. Augusti 1844.

Cbift. (3250)Mro. 350. Der unbefugt militarpflichtige Jube Abraham Basler ex Saus Diro. 68 von Olpiny, wird hiemit gur Rudiebr in feine Beimath binnen 6 Wochen ben Bermeidung gefehlicher Folgen aufgefordert.

Dominium Olpiny am 27. September 1844.

## Dzieńnik urzędowy.

Lwów dnia 19. Października 1844.

Rreibschreiben des t. t. galigischen Landesguberniums.

Siro. 7259 Pracs. Begen Berabfegung ter Berfchleifpreife bep eintgen Rauchtabaf-Gattungen.

Im Grunde ber Decrete Des boben Prafibiums ber f. f. allgemeinen hoffammer vom 30. Uprif und 17. September 1844 3. 9984 - Pras. und

Die Berfaufspreife ber in bem nachfolgenben Sarife genannten feinen Rauchtabat . Gattungen werden mit 1. Movember 1844 wie folgt berab. gefeßt :

(3301)(2) O zuiżeniu cen niektórych gatunków tytuniu w przedaży.

Storownie de dekretów prezydyjam wyrokiej c. k. powszechnej Kamery nadwornej z d. 30. Kwietnia i 17. Września 1844, do 1 9984-PP. 7352 - Pras. wird Machflebenbes befannt gegeben: . i 7362-PP. podaje sie do wiadomości, co nastepuje:

> Cony przedaży wyszczególnionych w następujacéj tarysie przednich gatunków tytuniu znižone zostaja z dniem 1. Listopada 1844, jak nastopuje:

Zabak = Berschleiß = Zarif für nachbenannte feine Rauchtabate.

|         |                                                                                                                 |                                                    |                   | a u f                         |            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| nro     |                                                                                                                 | an die Trasisant<br>Kleinen und Con<br>ten im Groß | fumen=            | an die Consumenten im Rieinen |            |
| Zarife. | Gefponnener Rauchtabat.                                                                                         | bas                                                | C. M.<br> fl. fr. | bas                           | EM.<br>fr. |
| 4       | Varinad-Knaster in Rollen Superfeine fünfzollige Cabannos - Cigarren in Kistchen                                | 1 Pfd. 432 Loth<br>100 Stud                        | 4 30              |                               | 8          |
| 5       | Beschnittener Rauchtabak.<br>Knaster in 114 und 112 pfundigen Packeten<br>Echter Hollander Krull in 114 und 112 | 1 Pfd. á 28 Eoth                                   |                   | 1]4 Pfd. 4 7 Eoth             | 49         |
|         | pfundigen Padeten                                                                                               | betto                                              | 1 48              | detto                         | 30         |

Taryfa przedaży następnjących przednich gatunków tytuniu.

| Przedaż                                                              |                                                 |       |                             |               |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|--|
| a taryfy                                                             | trafikantom  dr<br>zgowym i kons<br>tom hurtowy | umen- | konsumentom<br>drobiazgowym |               |  |
| Tytuń skręcany.                                                      | w ilości                                        | m. k. | w ilości                    | m.k.<br>kraj. |  |
| 4 Knaster Varing wkregach                                            | 1 fnt. na 32 lot.                               | 4 30  |                             | -             |  |
| 4 Najprzedniojsze pięcio-calewe cygary Ca-<br>bannos w skrzyneczkach | 100 eztuk                                       | 4 30  |                             | 3             |  |
| Tytun krajany.  Russter wiji i ij2 funtowych paczkach                | 1 fot. na 28 lós.                               | 3 16  | 1]4 fnta na 7 lót.          | 49            |  |
| 6 Prawdziwy holonderski krul w 1j4 i 1j2 funtowych paczkach          | detto                                           | 1 48  | detto                       | 30            |  |

Der bisherige Verschleiß des Halbknafters, bes Ginge und Virginier, bann bes unter bem Mamen: Sonn und Mond bekannten Rauchtabaks in Packeton und Briefen bort, sobald ber in ben Verschleißstatten vorhandene Vorrath vergriffen sepn wird, auf.

3.

Statt des Sonn und Mond in Briefen, wird echter Krull in Briefen im Preise von Sieben Gulben Fünfzig Kreuzer für 100 Stücke, und mit Funf Kreuzer Conv. Munze für einen Brief in Verschleiß geseht.

4

Vem iten November 1844 angefangen, wird der Details (studweise) Berkouf der Zigarren, welche im Laufe unter ber Benennung seine Zisgarren, mit dem Preise von 2 fl. Conv. Munge für 100 Stude, und von 1 fl. für 50 Stude vorkommen, gestattet, und der Preis fur den Kleinverschleiß mit Einem und einem halben Kreusger pr. Stud bestimmt.

Lemberg den 4ten Oftober 1844.

Dotychczasowa przedoż półknastru, Ginge i wirginejskiego, niemniej znanego pod nazwą słońce i księżyc (Sonn und Mond) tytuniu w paczkach dużych i małych ustanie, skoro się wyczerpie zapas onychże w miejscach przedaży.

3.

Zamiast tytuniu w paczkach, zwanego Sonn und Mond, sprzedawać się będzie prawdziwy krul paczkami w cenie siedmiu złotych reńskich pięcindziesiąt krajcarów za 100 sztuk i pięciu krajcarów w mon. konw. za paczkę.

4.

Od dnia 1. Listopada 1844 pozwolono przedawać drobiazgowo (na sztuki) cygary, zamieszczone w tarylie pod nazwą przednich cygarów w cenie 2 zr. w mon. konw. za 100 sztuk, a 1 zr. za 50 sztuk, i ustanowiono cenę dla przedaży drobiazgowej na póltora krajcara za jedno cygaro.

Lwów dnia 4. Października 1844.

Ferdinand Ergberzog von Desterreich = Este, Civil- und Militar-General-Jouverneur.

Franz Freyherr Krieg von Jochfelden, Gubernial-Prasident. Andreas Ettmaner Ritter von Abelsburg, Hofrath. Joseph Ritter v. Bohowski, Gubernialrath.

Mro. 50011.

Uiber die Stämpelbehandlung ber Abschriften oder Uudjuge der Katastral-Vermessungs - Protokolle, wenn sie als Beilagen bei gerichtlichen oder außergerichtlichen Verhandlungen benütt werden.

Die t. f. allgemeine Boffammer bat im Ginvernehmen mit ber f. E. vereinigten Boftanglep erklart, daß die Ubschriften oder Auszuge der Kataftral-Bermeffungs-Protofolle, welche nach ber allerhochsten Entichliegung vom 13ten Dezember 1842 für die berechtigten Grundbefiger, Obrigfeiten und fonftigen Privaten aus ben Mappen-Archiven ungeftampelt erfolgt, und bedinat, flam. peifren behandelt werden durfen, im Falle bes Erioschens diefer Stampelfreibeit, bas ift, wenn fle ju irgend einem Gebrauche als Beilagen bei gerichtlichen ober außergerichtlichen amtlichen Werbandlungen benuft werden wollen, wie bie von ber Paribei felbit beforgten Ubschriften mit bem Beilagenstampel von 6 Kreubern versehen werben follen.

Bas hiemit im Grunde bes hoben Goffangleibekrets vom 27ten Juli b. J. Babl 22474 und im Nachhange zu bem Kreisschreiben vom 22ten (3237)
O stęplu na kopije i wyciągi z katastralnych protokółów pomiarowych, gdy służą za aneksa do rozpraw sądowych lub pozasądowych.

Ces. Król. powszechna Kamera nadworna, porozumiawszy się z c. k. połączoną Rancelarvja nadworna, oznajmila, że kopije albo wyciągi z katastralnych protokołów pomiarowych, luore podług najwyższege postanowienia z dnia 43. Grudnia 1842 upoważnionym posiadaczom gruntowym, zwierzchnościom i innym osobom prywatnym z map i archiwów niestepłowane moga byo wydane, i warunkowo steplu nio potrzebują, w razie ustania tego uwolnienia od steplu, to jest, gdy ich sie chee do janiegokolwiek użytku jako aneksów użyć do sadewych lub pozasądowych urzędowych rozpiaw, podobnie jak zrobione przez same strone kopije, opatrzone być powiuny steplem 6cio-krajcarowym, dla aneksów przepisanym.

Co sle niniejszem w skutek dekretu wysokiaj Rancelarvi nadwornej z dnia 27go Lipea t. r. do l. 22974 i w dodatku do okolnika z dnia Mars 1843 Babl 1738 jur allgemeinen Kennts 22. Marca 1843 do liezby 1738 do powazechnej niß gebracht wird.

Leinberg am 21. Geptember 1844.

wiadomości podaje.

Lwow dnia 21. Września 1844.

Ferdinand Erzbergog von Defterreich. Efte. Civil- und Militar-General-Bouverneur.

Frang Freyberr Krieg von Sochfelden, Gubernial-Prafident. Undreak Ettmaper Ritter von Ubelsburg, Hofraty. Ferdinand Sannsmann, Gubergialrath.

Unfindigung (3300)Rro. 11384. Bu Folge b. Gub. Decrets vom 30fen Mary und 12ten July 1844 Babl 13797 und 39193 wird gur Tilgung ber verschiebenen Erfage des verstorbenen Belzer lat Pfarrers Joseph Krainski die jurudgebliebene Bibliothek desselben, bestehend aus 5053 verschiedenen Werfen und 147 Rarten in bem Lemberger Rreit= Umtslocale mittels offentlicher Wersteigerung gegen gleich baare Bezahlung an den Meifibiethen.

#### (2)(3277)Rundmachung

Mro. 17600/1844. Bey bem galifden Kriminatgerichte ju Wirnitz ift eine Atgeffiftenftelle mit bem jahrlichen Abjutum von 200 fl. C. M. zu

befegen.

Bewerber um biefe Stelle, haben ihre gehörig belegten Gesuche mit den , Nachweisungen über ibr Alter, juruchgelegten Gomnasialstudien, über Die bestandene sechsmonatliche Probepraris, und sonflige bisber geleifteten Dienste, bann über ibre Handschrift; und Kenntniß der deutschen, lateinis

Einbernfungs=Edift.

Ilro. 14379. Bon Geite bes Bufowiner f. f. Kreisamts, wird ber aus bem Orte Okna unbefugt abmefende militarpflichtige Buriche Stophan Pnznicki biemit aufgeforbert, in bem Beitraume von bren Monathen in feinen Geburtert jurudiu-Erbren, und fich über feine unbefugte Ubmefenbeit ju rechtfertigen, midrigens die in bem Husman-Derungs. Patente fanctionirte Strafe gegen benfelben verhangt werden wurde. Czernowitz am 30. September 1844.

Unfundigung. Mro. 18087. Don Geite Des Bufominer f. f. Kreisamtes wird hiemit befannt gemacht, baf jur Lieferung der Befleidung für die hiefigen Krimingle

Merestanten und zwar: a) 325 Arfcbinen Futterleinwand,

b) 890 19 Zwillich,

Bemderleinwand, c) 2450 \* d) 600 , Strobsadleinwand,

140 Paar Bundschube mit doppelten Gollen eine Ligitazion am 25ten Oktober 1844 in ber bierortigen Rreisamtefanglei Wormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

ben verkauft werden. — Die Lizitations-Verband= lung wird am 4ten November 1844 Wormittags 9 Uhr beginnen und in ben nachfolgenden Sagen - mit Uusnahme ber Camstage Conn- und Rever-Zage forigefest werben.

Das bieffällige Bucher = Berzeichniß fann ron ben Raufluftigen vor und mabrend ber Einitation

eingesehen werden.

Wom f. E. Kreisainte. Lemberg am Iten Oktober 1844.

ichen und polnischen Sprache, endlich über ihre Durftigfeit, binnen vier Wochen von ber Gin= schaltung tiefer Kundmachung in die Lemberger Beitungsblatter gerechnet, entweder unmittelbar; ober wenn fie in öffentlicher Bedienflung fteben, mittelft ihrer Borftande ben bem Bifchniger Reiminalgerichte ju aberreichen, und fich jugleich ju erklaren, ob fie mit Beamten des gedachten Krimingl-Gerichtes in Verwandschafts oder Berschwägerungs-Verhaltnissen und in welchem Grabe fleben.

Lemberg ben 4ten Oftober 1844.

Pozew.

Nro. 14379. C. H. Urząd Cyrkułowy Bukowiński wzywa niniejszem okowiązanego do służy wojskowej, a nicobecnego Stefana Puznickiego. rodem z Okna, ażeby w ciągu trzech miesięcy do miejsca urodzenia powrócił i z nieprawnej nicobecności usprawiedliwił sie, inaczój ma sie lekać zagrożenej w patencie emigracyjnym kary.

Czerniowce dnia 30go Wrzuśnia 1844.

Das Practium fisci betragt:

ad a) 43 fl. 20 fr. á 8 fr.

ad b) 178 ft. - fr. a 12 fr. ad c) 612 fl. 30 fr. 4 15 fr.

ad d) 40 ff. - fr. d 4 fr.

ad e) 420 ft. - fr. a 3 ft. - und bas Madium 10,100.

Die welteren Ligitagions-Bedingniffe werden om gedaibten Lizirazionstage bekannt gemacht und bei ber Versteigerung auch sibristeliche Unbote angenommen werben.

Dom ?. f. Rreisamire. Chernowis am 8. Oftober 1844.

| (2310) 21 u s w e i s                                                                                       |                  | (3)             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| aber fammiliche Empfange und Musgaben bei der Lemberger Uri                                                 | men - Inftitutet | affe im Ber-    |
| Copia ad N. 30903/1844. waltungsjahre 1843.                                                                 | controlly av     |                 |
| Einnahme.                                                                                                   | in C. M.         | in Obligazionen |
|                                                                                                             | fl. fr.          | fl. fr.         |
| 1. In Intereffen von öffentlichen Fonds- und Privatobligazionen                                             | 7190 38 214      | 1               |
| O - Strategicken non ben on hie Hymen mittle exteriore the to the hourself                                  | ilu Ost Al       |                 |
| 3. Commlungen in den Kirchen und Saufern                                                                    | 373 59 3 4       |                 |
| 4. D burch die Urmenvater                                                                                   | 622 49 214       |                 |
| 5 - P Mearre und Grundamter                                                                                 | 1534 34          |                 |
| 3. Sammlungen in den Kirchen und Saufern  4. Durch die Urmenvater  5. Derr und Grundamter  6. Strafbeträgen | 1312 28 14       |                 |
| 7 Ertrag von Schulbeluftigungen, theatralifden Borftellungen, mi                                            | te to the story  |                 |
| statischen Ukademien und gegebenen Gesten                                                                   | 3401 24 2 4      |                 |
| 8. » Sammlungen in den Schulen                                                                              | 27 53            |                 |
| 9. » » in der Charwoche                                                                                     |                  |                 |
| 10. » eingezahlten Darlebenstapitalien                                                                      | 9007 33 2]4      |                 |
|                                                                                                             | 9                |                 |
| 19 - Geichanken und Reitragen                                                                               | 473 23           |                 |
| 43 - einzelokten Gnarkoffahucheln                                                                           | 1056 31          |                 |
| AA - Balahuadan                                                                                             | 635 19 1 4       |                 |
| 15. » angekauften Staatsobligazionen                                                                        |                  | 215 —           |
|                                                                                                             |                  |                 |
| Busommen .                                                                                                  | 25943 13 3]4     | 215 —           |
| Wird zu diesem Empfang ber mit Ende des vorigen Jahres 1842                                                 |                  |                 |
| verbliebene Kaffareft mit                                                                                   | 5456 28 2 4      | 154583 48 314   |
| jugeschlagen, so beträgt bie ganze Einnahme                                                                 |                  | 154798 48 314   |
| Uusga e.                                                                                                    | 01000 10 1,1     | 101700 1007     |
|                                                                                                             |                  |                 |
| 1. Un die Pfarramter jur Betheilung der Urmen                                                               | 7833 16 2 4      |                 |
| 2. » Sausarmen<br>3. Fur die im Urmenhause unterbrachten Urmen                                              | 133 20           |                 |
|                                                                                                             | 2111 9111        |                 |
| 4. Un das Siechenhaus                                                                                       | 143 48           |                 |
| 5. Auf Kanzleiauslagen                                                                                      | 156 —            |                 |
| 8. Un Worschussen                                                                                           | 987 24 1 4       |                 |
| 7. Auf Taren, Stempel und Postportvauslagen<br>8. » angelegte Kapi alien                                    | 61 41 3 4        |                 |
| 8. w angeleare Mapuallen                                                                                    | 2000 —           |                 |
| 9. Un zufälligen Auslagen                                                                                   | 110 —            | ******          |
| 10. » ein elösten Spar affabucheln 11. » verlosten Ohligazionen                                             | 1                | 1056 31         |
| 11. » verweiten Ongazienen                                                                                  |                  | 2300 —          |
| 12. » eingezahlten Darlebens . Rapitalien                                                                   |                  | 6900            |
| Busammen .                                                                                                  | 43836 39 314     | 9356 31         |
| Biezu der mit Ende Oftober 1843 verbliebene Kaffareft mit                                                   | 17563 - 214      | 145442 17 34    |
| Summe der Einnahme gleich .                                                                                 |                  |                 |
|                                                                                                             |                  |                 |
| Von der f. f. Prov. Staatsbuchhaltung. — Lemberg ben                                                        | 29. April 1844   |                 |
| C full Office mm                                                                                            | 01 1.1.5         | 00 00.46        |

(3265) Un fünd ig ung. (3)
Mro. 11562. Bur Gerstellung des auf das Baujahr 1845 pral minirten Mater al Lieferungen und
Bauherstellungen auf Conservation des Brodyer
Bten Werecker und Izworower Stroffenzuges Lemberger Straffenbau. Commissariats im Wege der Unternehmung, wird am 22ten Oktober 844 Vermittigs um 10 Uhr in der Lemberger Kreisanits-Kanzlei die öffentliche Versteigerung abgehalten und die Unternehmung dem Mindessfordernten überlassen werden.

Schmid mp. -

Der Fiskals und Ausrufspreis beträgt 1001 ff. 50 als fr. E. M., wovon das loperzentige Badium vor der Listagion erlegt werden muß.

Adler mp. — Dietrich mp. R. Rath.

Die Ligitagionsbedingniffe konnen in ben gewohn- fichen Umtsflunden in ber Kreisamts-Registratur

eingeseben werden.

Die Unternehmungeluftigen haben fich baber am oben bemerkten Sage und Orte jur Versteigerung einzufinden.

Von f. f. Kreitamte. Lemberg am 8. Okobec 1844.

(3321) Rundmawung (1)

Mro. 221371844. Wom Magistrate ber fon. Sauptfladt Lemberg wird fund gemacht, baf bei dem Umffande, wo in dem Ligitagionsebifte boto, 4ten Juli 1844. 3. 14453. Betreff bes dem Jacob Berger Karz gehörigen Realitätsantheils sub Nro. 547 214 ein Schreibfehler unterlaufen und ber Termin auf ben 23ten Geptember 1844 irrig angeset werden ift, gur Wornahme ber offentlis cen Beraußerung bes bem Schuldner Fischel Berger Ratz bermolen aber feinem Beffenar Jacob Berger Ksiz zugevorigen achten Theils der Realitatshälfte Mro. 547 214 ober des fechstebnten Theils diefer Regiltat jur Bereinbringung ber vom ignatz Papp eringirten Forberung pr. 2620 fl. 13 fr. 28. 26. weniger 2 Zwanziger unter den nahmlichen bereits mittelft Edifts vom Aten Juli I. J. g. B. 14453 fund gemachten Bedingungen zwey neue Ligitazionstermine, namlich : auf den 18ten Rovember 1. 3. und 19ten Des. gember l. J. 4 Ubr Machmittags, bann gur Ginvernehmung der Glaubiger in Beireff der vorzuschlagenden leichteren Bigitagionebedingungen und Ubnahme ihrer Erklarung laut J. 148-152. 3. D. der Sermin auf den 17ten Janner 1845. 4 Ubr Machmittags tarfrev fefigefest werben.

Lemberg am 21. Geptember 1:44.

#### (3271) Toriabung. (2)

Mre. 11251. Nachdem am 15ten September 1844 im Walde bei Zazula ron der Finanzwache einer entstohenen unbekannten Parthei, ein zweisspänniger Neutitschriner Wagen mit 11 Colli Schnittwaaren und mehreren gebrauchten Effekten unter Unzeigungen der schweren und einfachen Gefällsübertretung der unterlassenen Ausweisung des Bezuges, abgejagt worden sind, so wird Seder-

(3238) Ediktal - Worladung. (2)

Mro. 10165. Nachdem die militarpflichtigen Unterthaten aus Stocowa:

ungeachtet der vom Dominium unterm abten Up il 1844 B. 175. et'assenen und im Niro. 49. der Lemberger posnischen Zeitung eingeschalteten Ediffalzitazion, dinnen der bestimmten Krist nicht zuruckgefehrt sind, so werden sie nunmehr dreisämtlicherseits zur Ruckfehr in ihre Heimath binnen einer Frist von drey Monaten mit dem Belfase vorgeladen, daß man nach trucktlosem Ubstauf dieser Frist, gegen sie als unbesuck adwesende nach dem Patente vom 24ten März 1832. J. 25 vorzehen wird.

Wom f. f. Kreikamte. Rolomes am 27ten September 1844. Obwieszczenie.

Nro. 22137, 844. Magistrat król. głównego mia. sta Lwowa wiadomo czyni, że gdy w obwieszczeniu licytacyi ddto. 4. Lipca 1844 do liczby 14453. względem części realności pod Nrem 547. 214 do Jakuha Berger Ratz naležacej blad pisma zaszedt i termin blednie na dzień 23. Września 1844, postanowionym został, w celu przedsięwzięcia tej publicznej licytacyi osmej cześci z polowy realności pod Nrem 547 2/4 ležacej czyli szesnastéj cześci tejże realpości, do dlužnika Fischel Berger Hatz, teraz zaś do jego cessyonaryjusza Jakuba Berger Katz należącej na zaspokojenie wygranej, przez Ignacego Papp pretensyi 2620 fl. 18 kr. W. W. bez dwóch cwancygierów, pod témi samémi już ediktem. ddto. 4. Lipca 1844. do liczby 14453. publikowangeni warunkami, dwa nowe terminy lieztacyi, to jest: na dzień 18go Listopada 1844 i 19go Grudnia 1844, zawsze o 4téj godzinie po południu - oraz w celu wysluchania wierzycieli względem przedłożyć się mających lżejszych warunków ltcytacyi i oświadczenia tychže na mocy J. 148-152 kod. sad. termin na dzień 17. Stycznia 1845. 4. godzine popołudniu bez taxy wyznacza się.

Lwów dnia 21. Września 1844.

mann, der einen Unspruch auf diese Gegenstande geltend machen ju können glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umikkanziel ber k. k. Kam. Bezirkt Werwaltung in Brody zu erscheinen, widrigent, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemaß versahren werden wird.

Mon ber f. f. Ram. Begirte-Bermaltung.

Brody am 2. Oftober 1844.

Edykt powołujący.

Nro. 10165. Ponieważ obowiązani do służby wojskowej poddani z Stecowej:

Grzegorz Sucholytki z pod Nru domu 71, Oleksa Tarnawski – 118,

Semen Bużdygan — 224,
na umieszczone w Nrze 49 Gazety lwowskiej
wczwanie dominikalne z dnia 15go Kwietnia
1844 do I. 175. w wyznaczonym terminie nie
powrócili, więc c. k. Urząd cyrkułowy wzywa
ich niniejszem, ażeby w ciągu 3 miesięcy do
domu powrócili, inaczej postapionoby sobio
z nimi pediug (1. 25. patentu z dnia 24go marca 1832.

C. R. Urząd-cyrkuło**wy.** Kołomyja dnia 27go Września 1844.

(3069) E b i f t. (3)

Mco. 11317. Der jur Brodper Judengemeinde zuständige Meilech Leibowicz, Beraker, Borucker, oder Braker, welcher durch seinen mehr als zehnjährigen unbesugten Aufenthalt in Rusland vorzugsweise in Berdiczow, den Vorsaß zur Auswanderung zu erkennen gegeben bat, wird mit Beziehung auf die Einberufungs-Edikte vom 20. Juni 1844 3. 3309 und 5. August 1843 3. 10317 zum dritten und letzten Male aufgesordert, binnen 6 Monaten in die k. k. öster. Staaten zurüczzuschen, wird seine bisherige Abwesenheit zu rechtskertigen, widrigens derselbe nach dem a. b. Auswanderungs-Gesehe vom 24. März 1832 behandelt werden würde.

Zioczow am 7. Geptember 1844.

(3242) Kundmachung. (3) Niro. 17680/1844. Wom Magistrate der k. Hauptsstadt Lemberg wird allgemein bekannt gemacht, daß in Folge der gepflogenen Erhebung Barbara Pozew.

Nro. 11317. Do gminy żydowskiej w Brodach należący Meilech Leibowicz, Baraker, Borucker albo Braker zwany, który przez więcej jok 10ciuletny nieupoważniony pobyt w Rossyi, a mianowicio w Berdyczowie, swój zamiar do wyjścia za granice dał poznac, wezwanym zostajo po raz trzeci i ostani stesownie do wezwania z dnia 20. Czerwca 1842 r. pcd lic. 8399 i 5. Sierpaia 1843 r. pod lic. 10317, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy do c. k. Państw Austryjackich powrócił, gdy w przeciwnym razie postąpionoby sobie z nim podług najwyższego Patentu emigracyjengo z dnia 24. Marca 1832 roku.

W Złoczowie dnia 7. Września 1844.

Senaczek für wahnstnnig erklart und berfelben ein Kurator in der Person des Caspac Senaczek bels gegeben werden sey-

Lemberg am 6. Geptember 1844.

# Doniesienia prywatne.

(3003) A. Sacks, zu Wien diplomirter Zahnarzt (4)

macht einem hohen Abel und verehrungswürdigen Publikum ergebenst bekannt, daß er hierorts sein Operations-Locale bereits eröffnet hat, alle Krankheiten des Mundes und besonders der Zahne, sowohl ben Erwachsenen, als auch ben Kindern, wahrend der Dentition nach dem neuesten Standpunkte der Zahnheilkunde beilt, schadhafte Zahne möglicht schnell, und ohne Nachtbeil für den Patienten aus dem Munde entsernt und einzelne künstliche Zahne, wie auch ganze Gebise die die Naturzahne in allen Eigenschaften möglichst ersehen, dann alle Arten Obturatoren als künstliche Gaumen 2c. 2c. nach französischer Art, und aus den bort bereiteten Stoffen, durch Mitwirkung seines in seinem Fach: vollkommen ausgebilt eten und in seinem Attelier gegenwärtig arbeitenden Zahntechnikers, dauerhaft und ohne Schmerzen den Patienten einseht. — Wohnt im Weigt'schen Hause am Rings-Plate aub Nro. 239 ersten Stock.

Zgubione pieniądze. (3)

W dniach 28. i 29. Września zgubił z Sanoka na Lisko, Dobromil i Przemyśl do Lwowa jadący, jeden bankmot ma 100 zr. mon konw. — Rzetelny znalazca raczy uwiadomie o tem przez cyrkuł lub wprost od siebie Kamtor Gazety Lwowskiej, gdzie w magrodę za zwrócenie, otrzyma 25 zr. mon. konw.

(3328) Handel skłem kryształowem ignacego Kellera z Wajsterdorfu w Czechach, polece swój nowy wład świeżo urządzonego biolego

z Majsterdorfu w Czechach, poleca swój nowy skład świeżo urządzonego białego kryształu, i najpiękniejsze trwałemi kolorami ozdobione towary śkłanne, niemniej serwisy stołowe w najlepszym wyborze, kształcie i guście najmodniejszym, po ustanowionych najmierniejszych cenach. — Wszelkie zamówienia najrychlej i najpunktualniej wykonane będą. Mieszka w hotelu angielskim; pobyt jego trwać będzie do 25go października.

Obwieszczenie konkursowe.

Na mocy upoważnienia Rady Wielkiej Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisany ogłasza Konkurs na wakująca posadę Dyrcktora Szkoły Sechusicznej w Karakowie, do której pensyja etatem przywiązana wynosi złp. 4000 rocznie. — Życzący sobie ubiegać się o takową, obok stosownej prośby na ręce Romwissacza Rządowego Instytutów Naukowych podać się mającej, winien złożyć: 1) metrykę, 2) bieg życia, 3) dowód totejszokrajowości, lub pozwolenie właściwego Rządu do ubiegania się o rzeczoną posade, (jeżeli jest zagraniczny), 4) Dyplom na Dra. Filozofii lub medycyny, albo też w miejsce tego dowód, że w skutek wydania dziek w przedmiotach technicznych korzystnie jest znanym w świecie literackim, 5) świadectwo, iż poprzednio z pożytkiem wykładał jeden z przedmiotów z techniką w związku będących, jako to: Historyą naturalną, Matematykę, Fizykę, Technologią, Merhanikę, Chemią, i t. p; — 6) Programmata o organizacyi lustytutów Technicznych za granicą, z zastosowaniem do tutejszego kastytutu.

Przytem konkurrent posiadać winien język polski, niemiecki, i francuzki, znajomość Pedago-

giki, i o ile to być może teoretyczną znajomość muzyki i rysunków.

Termin do podawania próśb z allegatami oznacza się najdalej do dnia ostatniego Stycznia roku pańskiego 1845.

Kraków dnia 5. Sierpnia 1844.

Sekretarz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czaputowicz.

(2)

(3219) Die haupt niederlage (2)

## Champagner,

welcher wegen seiner vortrestichen Qualität selbst in den Gewerbs- und Produkten - Ausstellungen in Wien in den Jahren 1835 und 1839 ehrenvolle Lobeserhebungen erhalten hat, befindet sich in ber Stadt Ringplat Ilto. 235 in der Spezerei- und Weinhandlung des Folizamen Malein, und kostet:

Die große Bouteille Weidlinger weiß Vignette Gold und Blau á 1 fl. 36 fr. C. M. roja detto detto . 1 weiß detto detto \* --54 Tofa dello detto » ---58 große . Ungarischer weiß detto und Weiß " 1 30 weiß obne Gold · 1 · 18 ·

(3267) Zur Bervollständigung der »Erörterungen des Stämpel: und Tax:Gesetzes vom 27. Januar 1840, von dem f. k. Hofrathe Edlen von Kromer« ift nun auch Die dritte Folge der Berordnungen und Erlässe der k. k. allgem. Hofkammer über das

Stämpel- und Tax- Gesetz von bemfelben Berrn Berfasser, 260 Seiten,

erschienen, welche die im Sonnenjahre 1843, dann in den Monaten Januar und Februar 1844 erstoffenen Verordnungen, — einen Abdruck bes Unterrichtes über die Verpfischtungen, welche den öffentlichen Nemtern und Behörden durch das Stampel= und Tax = Gesetz auferlegt wurden — und einen Haupt-Inder aller über das genannte Gesetz bisher erschienenen Verordnungen enthalt.

Diese dritte Folge ift zu dem Preise von 1 ft. 20 fr. E M. burch bas Dekonomat ber f. t. galizischen Cammeral-Gefällen-Verwaltung in Lemberg zu beziehen. (2)

Handlungs - Anzeige. (4)

Die Handlung des Tollerenn Mallein am Ringplate Mro. 235 hat bedeutende Zusendungen bester echt amerikanischer Manners, Damens und Kinder - Uden-Sollneibe aus Gunnenn EleSticenten mit und ohne tebernen Goblen erhalten, und verkauft diese zu den allerbilligsten Preisen.

(3285)

Podziękowanie publiczne.

(2)

Podpisany cierpial prawie od lat trzech na słabość Hydricule (Wasserhodensacksbruch), i był w ciągu tego czasu rozmaitemi środkami przez wielu lekarzy bezskutecznie leczony, lecz słabość codzień się pogorszała i ból z okazyi tej stawał się nieznośnym prawie do nieprzeżycia. W tento rozpaczającem polożeniu udał się tenze do Doktora chirurgii Wgo: Jana Szattauera, mieszkającego w Czortkowie Cyrkulo Zaleszczyckim, i doznał niespodziewanego szczęścia, gdvż w skutek przedsięwziętej operacyi na porzątku Lutego 1844 roku od tej ociążliwej i dokuczającej słabości w przeciągu pięciu tygodni zupełato zortał wyleczonym - za co nietylko czyniac takowemu dzieki z cala familiją - ale nadto dla dobra ludzkości do wiadomości publicznej Kazimierz Machnowski, Olficyjalista prywatny. podanym być zasługuje.

Charty do sprzedania. (3288)

Trzy charty w deugiem polu, przedziwne pojedyńczo chwytacze zajęcy, są za pomierna cene pod warunkiem wypróbowania do sprzedania. — Bliższą wiadomość można zasiągnąć w domu na Szerokiej ulicy pod nrem. 804 u zawiadującego tej kamieniey.

(3254)Bekanntmachung.

Die am 11. May c. hiefethst verftorbene Ritte meister-Frau Johnnie Ernestine Fridericke v. Starsinsky geborene Wimpielle bat in ihrem Seftament ben nache gelaffenen Kindern von ihres verftorbenen Che-Gatten Kalbichwester ber Fran Sophia V. Mosiorowsky zuerft verebelicht gemefene von Wronowsky geborne v. Starsinsky, welche in der Gegend v. Ples ein fleines Gut Mamens Klein-Chaniet beseffen, und baseihst verstorben, ein Legat von 2000 Rthir. ju gleichen Theilen bestimmt.

Da nun diese Kinder und beren Aufenthalt unbefannt ift, fo merben biefelben bierburch aufgefordert, fic binnen drey Monaten ben uns ju melden, widrigenfalls solches ad Nepositum ge-

zahlt werden wird.

Polnisch-Wartenberg den 13. Septemb. 1844. Die Testaments-Exekutoren: Weiss, Fachndrich.

Calkulator. Haupimann a. D.

Obwieszczenie.

Dnia 11go Maja r. b. tutaj zmarla Pavi Hotmistrzowa Johanna Ernestyna Fry deryka de Starsinska urodzona Windich zapisala w swoim testamencie pozostałym dzieciom po siostrze przyrodnej nieboszczyka meża swego Pani Zofii de Kosiorowskiej najprzód bylej zameżnej de Wronowskiej urodzonej de Starsinskiej, która w okolicy Pszczyny posiadała mala włość nazwana Maly Chanietz i tam zemrzyla - legat z 2000 Tal. na równe części.

Gdyż ani tych dzieci, ani ich przemieszkiwanie nie znano, wezwanémi więc niniejszém są, aby się w przeciągu trzech miesięcy do nas zglosili w przeciwnym razie te pieniądze do

Depozytu wpłaconémi będą.

W Cycowie polskim dnia 13. Września 1844. Pelnemocnicy Testamentu: Weiss, Fachndrich.

Rapitan (wysluzony). Kalkulator.

Kapitały do ulokowania. (3258)(3)

W massie pupilarnéj po ś. p. Karolinie z Siedliskich Hrabinie Koziebrodzkiéj jest do ulokowania na hypoteke dóbr ziemskich 2000 dukatów holenderskich w zlocie, i 4700 zlot. reńsk. mon. konw. Bliższa wiadomość u Wgo. Floryjana Minasiewicza, Boktora obojga praw i patrona pupillow przy Sadzie Szlacheckim w Stanisławowie.

Nauka rysunku. (3255)

Gdy udzielanie nauki rysunku w Akademii z końcem roku szkolnego ustało, niżej podpisany w chęci zadosyć-uczynienia wielokrotnym żądaniom, postanowił udzielać tejże nauki w własnem mieszkaniu w zabudowaniu OO. Bernardynów, gdzie życzący sobie pobierać też naukę, Jan Maszkowski, Profesor rysunku przy byłej Akademii. racza sie udać.